# GAZETA LWOWS

Dnia 2790 Grudnia 1811 Roku w Piątek.

#### z Lwowa dnia 27. Grudnia.

Przeszłéy Niedzieli dnia 22. b. m. dana była w tuteyszym teatrze na dochód instytutu ubogich przez naycelnieyszych miłośników muzyki, opera wiekopomnego Mozarta la Clemenza di Tito iako oratorium.

Zgromadzenie świetne i liczne było nowym dowodem, iak wielce przyjemną iest obywatelóm i mieszkańcóm Lwowa każda sposobność do dobroczynności. Oratorium to przyniosło Kassie ubogich przeszło 1200 ZR. w W. W. dochodu.

#### z Czerniowieo dnia 18. Grudnia.

Dnia 13. b. m. stracono koło Kalinestie luj Senaki trzech rozbóyników, przez sąd doraźny na śmierć osądzonych. — W Suczawie będzie się odprawiał sąd doraźny nad kobiéta, która straszny występek popełniła.

Została ona przez sąd gminny w Suezawie za zdziałane przestępstwa ukarana; ażeby lud mniemał, iż karą zmysłyiéy pomieszała, i złe o zwierzchności powziął zdanie, zamordowała z zupełnem zastanowieniem się dwoie własnych dzieci.

#### z Wiednia dnia 18. Grudnia.

Dnia 13. b. m. umarł tu Baron Karol Stutterheim, c. k. FeldmarszałekPorucznik, Kawaler woyskowego orderu Maryi Terressy, w 35 roku życia sweiego. — Podług wyroku rządowego dnia
31. Października wydanego, otrzymał

Jakób Crecelius, który dawniéy w Offenbach koło Frankfortu nad Menem zostawał, z tych względów, iż tam iuż znaczną miał fabrykę galanteryinych i skórzanych towarów, iż zawsze szczególnie gustowną zalecał się robotą, i tu iuż swoią fabrykę do czynnego przyprowadził stanu, formalny przywiley na fabrykę kraiową z wszelkiemi do tegoż przywileju przyłączonemi dobrodzieystwami i prerogatywami.

Dnia 19. Listopada po poludniu wylazł pokrywacz dachów mocno pijany, na dóm na gościncu w Wiedniu stojący. Lekće ważąc i wyszydzając wszelkie przestrogi, zaczął na swoiem niebezpiecznem stanowisku rozmaite swawolne czynić poruszenia, lecz w krótce spadł z dachu i umarł potem z skutków spadnienia.

#### z Paryža dnia 2. Grudnia.

Wczoray w rocznicę Koronacyi Cesarskie, przyimował Monarcha w pałacu Tuileryiskim ciało dyplomatyczne, które podług dawnych zwyczaiów przez mistrza i pomocnika obrzędów na audyencyą przyprowadzone, a przez Wielkiego mistrza obrzędów wprowadzone zostało.

Wyrok dnia 11. Września wydany nakazuie zaciąg 6000 chłopeów po 15 lat i więcey maiących, dla rekrutowania Korpusu Pupillów Gwardyi. Część na Departament Merthy wypadaiąca, wynosi 35 ludzi i wyruszyła inż do Wersalu.

Od iutrzeyszego dnia będzie Korrespondent Hamburski w niemieckim i francuzkim wychodził ięzyku i oprocz starego nastepuiacy nowy miał tytuł: Journal du Département des Bouches de l'Elbe.

Wyrok Cesarski dnia 23. Listopada wydany, zawiera następuiące rozporządzenia: 1) Każdy Podofficer albo żołnierz, który otrzymawszy łaskę za wy. stepek dezercyi, nie uda się do korpusu, do którego przeznaczony został, albo udawszy się do niego, znowu ucieknie, będzie śmiercią karany. 2). Każdy Podofficer albo żołnierz, który w skutku, pardonu dozwolonego Naszym wyrokiem dnia 5. Marca 1811 wydanym, iako zbieg albo uporczywy do iednego z naszych pułków Walchernskich, śródziemnego morza, wyspy Re, albo Belle Isle, albo do iednego z Naszych głó. wnych składów uporczywych zaprowadzony został, a nie uda się do nowego korpusu, do którego iest przeznaczony, albo od tego w pierwszych 6ciu miesią. cach swoiego wcielenia zbiegnie, będzie śmiercią karany. 3) Wyrok śmierci podług powyższych artykułów wydany, ma bydź we 24 godzinach wykonany, ieżeli Nasz rozkaz przeciwny, albo ieżeli Komendant lub Jeneral Brygady, który zwoła radę woienną, na mocy okoliczności, któreby występek osądzonego zmnieyszyć mogły, zawieszenia - exekucyi nie nakaże. 4) W ostatnim przypadku wspomniony Jeneral albo Komendant posle odpis wyroku potępiaiącego do ieneralney Dyrekcyi popisów i konskrypcyi woyskowey, przyłączywszy powody, które go do zawieszenia exekucyi skłomily.

### z Londynu dnia 24. Listopada.

Podług wczoray szych dopiesień z Windsor, znayduie się Król ciągle w obłąkany m stanie umysłu, zdrowie zaś ciała iego polepszyło się.

Dnia 27 Listopada. — Od niejakiego czasu (wyraża dzieńnik Star) rozeszła się wieść po towarzystwach politycznych, że ważne odmiany w ministeryum nastą-

pia. Wrzeczy saméy sądzono od czasu wyiścia bilu względem reiencyi, iż skoro tylko okoliczności dozwola, ukształcona zostanie Administracya, do którey każdy oyczyznie przychylny i utalentowany człowiek ma hależeć; ażeby tym sposobem przez doświadczenie, wpływ i światło. moralna i fizyczna władza Rządu rozszérzoną i powiększoną bydź mogła. -Ważna ta okoliczność iest teraz iuż ukończona. Przeszley Soboty zwołał Pan Perceval na Poniedziałek i dzień wczo. rayszy radę gabinetową. Na posiedze. niach w tey mierze odprawionych zastanawiano się nad zdolnościami i zasługami ubiegaiących się o urzęda mężów, aby ie iak naydogodniey dla interessu narodu obsadzić. Lista mianowanych urzędników znayduje się iuż wprawdzie w ręku publiczności, lecz urzędownie nic ieszcze w téy mierze nie ogłoszono.

Podług doniesień z Nottingham z dnia 20 b. m. zaszły tamże wielkie zaburzenia pomiedzy robotnikami po fabrykach; milicya została wprawdzie z tego powodu na pomoc wezwana, lecz dotychczas tych buntowników poskromić nie mogła.

Prokurator ieneralny Królewski w Dublinie, pociagnał do sądu Deputowanych Katolików irlandzkich, o uchybienie ustawie parlamentowé w względem odbytych zgromadzeń katolickich. Cała Irlandya oczekiwała z niecierpliwością wyroku w tey mierze. Sąd przysięgłych (Jury) uznał niewinnemi tych Deputowanych. Przytomna w izbie sądowey publiczność przyięła ten wyrok z nayżywszem uniesieniem radości, a lud zaniósł kilku sędziów na barkach do ich domów.

Xiaże Reient portugalski pragnąć zapobiedz znaczney emigracyi Portugalczyków chcacych uniknać zaciągu do woyska, zakazał wszystkim Ministróm wydawać paszporty. Kto chce Portugalię opuścić, musi mieć paszport przez samego
Xięcia Reienta podpisany. Ci zaś, którzy potaiemnie nydą z Królestwa, utracą
honor swóy i maiątek, a Kapitanowie
okrętowi przekonani o dopomaganie de

téy ucieczki, karzę 20000 realów podlé-

gać będą.

Podług listów prywatnych z Sycylii z dnia 30 Września, zdawało się ieszcze wszystko bydź spokoyném na téy wyspie. Woyska nasze maia sie tam skoncentrować, a załogi w Trapani, Syrnkuzie i Augusta odebrały zlecenie przygotować się do wyiścia z tych miast, skoro tylko rozkaz nadevdzie. Twierdza nawet, że iuż ten rozkaz postano, gdyż z przeiętych depeszów domniemywano się, iż Francuzi uzbraiai a się na brzegach Kalubrii. Ponieważ zas późniey przeciwnie się o tém przekonano, zatém jest podobieństwo, że woyska na swoich pozostana załogach. Dwór Palermeński żądał odesłania używanych w Messynie sycylyiskich batów kanonierskich, lecz Jen. Manland nie chciał na to zezwolić.

Xiąże Villa Franca ieden z aresztowanych, uczynił, iak mówią, niektóre kroki poddania się woli Królewskiey, i otrzymał pozwolenie udania się do Taormina; inne zaś osoby odrzaciły czynione sobie przełożenia i chca bydź przez trybunały

sadzone.

Dzienniki nasze ogłosiły następuiącą odezwe Junty w Buenos Ayres (wpołudniowey Ameryce hiszpańskier) pod dniem otym Września r. b. wydana: "Nie możemy taić tego przed soba, że położenie nasze iest niebezpieczne. Po klęscę wóysk naszych nad Desuguadero, osadził Goyoneche niegodziwy zarayca oyczyzny prowincye la Paz, chee lud w tych okolicach na nowo podbić w niewola, wydrzeć mu prawa i nagiać go znowu pod iarzmo ciemiężycielów iego. Podły służebnik samowolnéy władzy nie wstydził się użyć gwaltów, aby na gruzach tego Kraiu despotyzm przywrócić. Z drugiey strony nabrały odwagi władze na czele rządu w Monte - Video bedace z przyczyny zbliżania się woyska portugalskiego na pomoc od nich przywołanego; postanowity one zemscie wolność swoią poświęcic. Lecz iakież one przy tem zebrać moga wawrzyny? Jeżeli się znami nie poiednaią, niechay się strzegą, ażeby same nie wpadły w tę przepaść, którą pod

naszemi kopać chca nogami.

Oyczyzna iest wiec w niebezpieczeństwie, a dopóki uratowana nie bedzie, musi rząd zwrócić szczególnieyszą swą baczność na woynę. Woyskowe przymioty torować bedą przed wszystkiemi innemi drogę do dostoieństw, zaszczytu i urzedów. Woyska w nayściśley szey trzymane beda karności, a iedyne wytchnienie, którego się im dozwoli, rozliczne zatrudnienia woyskowe stanowić będa. Wszyscy obywatele sa rodowici żołnierze, i poczawszy od lat dziecinnych, stosowne do przeznaczenia swoiego otrzymaią wychowanie. Pole bitwy bedzie publiczna szkołą, w któréy młodzież kształcić się i mocney konstytucyi ciała nabydź powinna. Miasta wystawiać beda wszędzie obraz woyny; każdy obywatel powinien oreż swóy za część siebie, a woynę za stan swóy przyrodzony uważać.

Musimy buntowniczemu i zuchwałemu Goyonechowi okazać, że ostatnia nasza klęska była szczególnie próba stałości naszey; musimy Elio i mieszkańcom Monte Video dowieśdź, że życie nasze wyidzie im i ich pomocnikóm na zgubę; musimy nakoniec każdemu nieprzyjacielowi wolności naszéy pokazać, że miecz w ręku naszych nie iest nieużytecznym orężem, i że raz przez nas dobyty, nigdy więcey do pochwy schowabym nie będzie."

#### z Warszawy dnia 21. Grudnia.

Wielkich tu unas spodziewamy się odmian w urządzeniu niektórych władz administracyjnych po ukończeniu seymu. Znana obywatelska gorliwość teraźnieyszego Ministra Przychodów i Skarbu, wiele nam obiecuie. Słychać tu że woysko nie będzie pobierać racyj tylko gotowe pieniądze; gdyby to nastąpiło, nbieg pieniędzy znacznieby się powiększyf. Mówią także, iż urzęda konsumpcyine tyle kosztownego wymagaiące utrzymania, inaczey urządzone będą.

Sessyie seymowe.

Dnia 16. Grudnia. — Tegoż dnia oświadczył JW. Marszałek Izbie Poselskiey, że nazaiutrz podane iéy będą proiekta skarbowe, obeymuiace następuiące podatki: Osobisty, Patentowy, Stemplowy, Czopowego wieyskiego, Czopowego mieyskiego, Konsumcyiny od rzezi po miastach, Monopolium tabaczne, Osiara 24 grosza, tudzież Podymne dawne i podwyższone. Po tem oświadczeniu rozwiązał JW. Marszałek Sessyie do dnia na-

stepnego. Dnia 17. Grudnia. - Na Sessyi dnia tego odprawionéy, JW. Minister Skarbu w dozwolonym sobie przez JW. Marszałka głosie pełnym energii i prawdziwie godnym ust Meża, cnota, swiatłem, patryotycznym zapałem i niczem nie zrażoną gorliwością znakomitego, wymownie wystawiał stan potrzeb Kraiu, źródła, z których na opędzenie tychże wydatków dotad czerpano, a nakoniec żródła, z kąd następnie dochody skarbowe płynąć bedą. Przebiegał z naywiększą dokładnością trwaiące dotąd systema finansów Kraiu naszego; wytykał biędy i niedostateczności, iakie w zasadach do podatkowania dotad używanych dostrzedz się dały, i jakie w administracyję skarbową przez zostawiona dowolność urzedóm wciskały, się. Mówił daléy o duchu praw skarbowych pod decyzyie Izby

Poselskiéy wniesionemi bydź maiących; wlewał w umysły słuchaczów to przeko. nanie, iakie gruntowna prawda wymownemi ogłoszona usty zwykle sprawnie : zastanawiał nakoniec uwagę Izby nad uczuciami Monarchy, który pragnac iedynie dobra swych poddanych i chcae im przynieść ulgę, częścia iuż wydał u. rzadzenia, przez które żnaczna oszczedność w wydatkach skarbowych zaprowadzoną będzie, częścią zaś tam, gdzie konieczna potrzeba z oszczednością pogodzoną bydź może, oneż zaprowadzić zamysła. - Po ukończonym głosie oddał proiekt do prawa pod tytułem: Podatek osobisty, jako wstep do prawa o poborach na potrzeby kraiowe az do ustawy przyszłego Seymu uchwalonemi bydźmaiących Profekt ten zostałwiek. szością krések 127 przeciw 37 przyjęty.

Wniosł potem JW. Minister Skarbu proiekt pod tytułem: Czopowe wieyskie, który po nastąpionych żywych dyskussyjach, większością kresek 87 przeciw

79. przyjętym został.

Wprowadził nakoniec tenże. Minister proiekt pod tytułem: Czopowe mieyskie, który większością krések 104 przeciw 55 przyięto. — Sessyia ta trwała od godziny otéy zrana do 7méy wieczornéy bez przerwy; a ponieważ dla spóźnionéy pory dalsze proiekta wprowadzonemi bydź nie mogły, przeto JW. Marszałek seymowy rozwiązał Sessyię do dnia następnego.

Ze Strony C, K. Galicyiskiego Zwierzchniczego pocztowego Urzedu.

Habel.

Ponieważ C. K. Zwierzchniczy Urząd pocztowy galicyiski otrzymał doniesienie, że gdzie niektórzy galicyiscy Pocztmaystrowie za Lwowską. Gazetę polską nad wyznaczoną półroczną cenę prenumeraty Dziesięciu ZR. w Walacie Wiedeńskie, czyli 50 ZR. w Bankocetlach, od Prenumeratorów ieszcze po 10 a nawet i po 20 ZR. Bankocetlami wyżcy wymagać poważają się, przeto wzywają się ninieyszem Panowie Prenumeratorowie, aby rzeczony Urząd o podobnych nadużyciach, weelu wymierzenia za nie zasłużoney kary, uwiadomić raczyli. Wreście uwiadamia się Publiozność, że wolno iest Pocztamtom za zapisanie czyli zamówienia Gazety, co półroku trzydzieści Kraycarów w Walucie Wiedenskiey więcey, nad wyznaozoni cenę prenumeraty wymagać. We Lwowie dnia 24. Grudnia 1811.

# DODATEK 1 127

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

Wiadomość o Tatarach.
(Dokończenie.)

Xiażeta, ruscy za Dnieprem, iuż od r. 1236 przewadzę Mogułów ulegali, niemniéy także Xiażeta na Rusi czerwonéy panuiący, dla saméy boiaźni trzymaiąc sie ich strony, razem Polske woleli naiéżdzać, a za to kraie swoie starali sie iakokolwiek ochraniać. Po upadku dynastyi i Państwa Xiażat ruskich w tym Kraiu około r. 1340, gdy w to mieysce Xiażeta zadnieprscy. gromadząc się pod iedynowładztwo iednego monarchy, wzbiiać się w wiekszą siłę zaczeli, oraz gdy na mieysce strzał i innych starych woiennych narzedzi, broń ognista Tataróm nieznaioma nastała; Rossya dłużey iarzma ich znosić niechciała. Był to tedy Jwan III, który wr. 1470 natychmiast nie tylko swóy naród od dalszych haraczów uwolnił, ale nadto Królestwa Astrakańskie i Kazańskie przez Tatarów posiadane aż do brzegów morza kaspiyskiego zdobył. Ten zabór Kraiów tatarskich oczewiście taki przedział państwich zrobił, iż ci Tatarzy, co zostali się na Kapczaku, na imie Tatarów mnieyszych przenieść się byli przymuszeni; atoli ta reszta narodu nie mogła bydź ieszcze tak łatwo przytłumiona z tych przyczyn: że 1.)

liczne hordy od Kazanu i Astrakanus w Kray Krymski naciśnione ieszcze ich dosyć silnemi czyniły; owszem znalaziszy się bliższemi Kraiów polskich, tém częściey naiazdy odnawiały, 2.) pustynie szerokie mieszkania ich iak gdyby warowniami otaczały; nakoniec 3.) Turczyn osiadiszy w nowo zdobytey Grecyi, bedac religi-. ia i obyczaiami Tataróm podobny, dla własnego interessu winien był byt ich utrzymać. Turcya bowiem przy poczatkach nabytév swév sławy ze zwycieztw, mianowicie pod Mahometem II. i pod Selimem nie mogła niepostrzedz, że iey bezpieczeństwo przeciwko wzrostowi sił Państwa rossyiskiego wiele od ściśleyszego związku z Tatarami zależało; gdyz to oni nadbrzeża morza czarnego od północy zastepowali, i dla Carogrodu mogli stawiać się tarczą. Z tad przeto zaradzaiąc nieporządkowi ich rządu wewnetrznego, iż znowu na osobne hordy podzielili się byli i błąkać zaczeli, przez Mahometa II. naznaczyła im ieneralnego Hana w Mendli Guaraiu; a tu razem-zawarte z nim było wieczne przymierze, iż a.) którego sobie ten naród obierać bedzie za Hana z familii Genkiskana rodu Guaraiu, tedy Sultanowie winni go potwierdzać, że b.) od woli wprawdzie Suktanów

može zaieżeć zmiana Hana, lecz nie można głowy iego żądać; że c.) prośby Hana i iego dywanu, powinny bydź zawsze wysłuchane; że d.) znacznieysze w Krymie twierdze moga bydź przez załogi tureckie strzeżone; że nakoniec e.) woyna i pokóy Porty z kimkolwiek, powinny bydź wspólne; ten to ostatni artykuł Polskę od naiazdów tatarskich przez traktat Karłowiecki uwolnił, ten to oraz artykuł sama Portę w wieku XV i XVI tak straszną był zrobił dla pół prawie Eu-Selima Sultana dalsza polityka, że dzieci przednieyszych Murzów brał do stolicy na wychowanie, a przez rozdawanie onymże ziem i hoynych pensyi miał w nich zakładników, tém bardziéy związki powyższe ubezpieczała.

Na początku wieku XVII dostrzegł był Piotr W. Imperator rossyiski, że ścisty Porty z Tatarami związek nie mógłbydź dlaPaństwiego i dlaKrólestw tatarskich pod moca iuż Rossyi bedacych bezpiecznym; przeto po zdobyciu Azofa na Turkach, ośmielit sie inne ieszcze maże twierdze powystawiać, które mu z pustyń tatarskich przyczyniaży granic, a Tatarów ku brzegóm morza czarnego ściskały. Zaniesione, o to do Porty skargi tak lekko były zważane, że dopiéro woyna w r. 1736 między Portą i Rossyą wszczeta ostrzegła też Porte, iż za wkroczeniem woysk rossyiskich ze strony rzeczonych twierdz ani Krym, ani inne posiadłości tatarskie utrzymać swéy całości nie były zdolne. Wszelako Turcy w traktacie Belgradzkim tyle ieszcze nowych Rossyi z tatarskich dzierżaw przyczynili pustyń, że

na nich Nowa Serwia osiadła, a nadto dwa powiaty Czerkaskie z pod panowania Tatarów zostaży urwane. Podobne opłaty pokoiu-z cudzéy ziemi naturalnie dwaskutki zrodzić musia. ty; pierwszy; niechęć i nieukontentowanie Tatarów z Portą, że swoią ziemie utracali; że ich interes i żądania żadnego nieodbiérały względu; że nareście odmiany ustawiczne Hanów własnym tylko kaprysóm Wezyrów byty poruczone; drugi; że Tatarzyn zamkniety az nadto w ścistych granicach, i niemogąc w żadne strony na swe drapieztwa wychodzić, musiał dawnego meztwa zaniechać, a w to mievsce do roli, do handlu, i zgoła do miekkości życia przenieść się. A że pamięć dawnych meztw i wolności w nim nie ustawała, przeto i Rossya trafila na te myśl, iż to tylko wzbudzona cheć do wolności, bedzie ich mogła od Porty oderwać. Woyna tedy, która w r. 1770 miedzy Rossya i Turcya wybuchneta, już niezastała w Tatarach tych przyjacioł dla Porty, co przedtém byli, a gdy woyska rossyiskie w pośrodku szeregu włości tatarskich śmiało aż pod Bender postępowały, głosić po téy drodze i tego nieopuściły, iż to ża ich wolność idą się bić z Turkami; iakoż skończyło się na tem, że w r. 1774 zawarty z Portą traktat naród tatarski za niepodległy ogłosił; co potem w kilka lat na tę. korzyść dla Rossyi zamieniło się, iż Han ich poddawszy sie iev berku, dziś składa wielką państw oneyże prowincye. Ponieważ zaś iak się wyżey powiedziało, Tatarzyn przedtém széroko panował, a Rus także podlegać. mu musiała, przeto dziwić się nie

można, ieżeli ów zwycięzca między swemi dannikami chciał niekiedy osiasdź. Takie osady że były także we Luowie, i poinnych mieyscach Rusi, świadczy o tém nayprzód przywiley Kazimiérza W. dla miasta Lwowa w r. 1356 wydany, w którym te sie znaydnia słowa: Item ex speciali nostro favore aliis etiam gentibus habitantibus in eadem civitate, videlicet; Armenis, Saracenis &c. dodaie daléy: iż mogą się sadzić swoiemi prawami, a tu łatwo widzieć można, iż gdyby ów Król nie zastał był osiadłych Saracenów czyli Tatarów, tedy byłby daremnego dla nich prawa nienadawał. Przytem pozostałe dotąd w tym Kraiu nazwiska wsiów: Tatary, Tatarynów w Cyrkule Samborskim, lub Tatarskie w Cyrkule Stryiskim, zdaia się także niezaprzeczone składać świadectwo, iż w tym Kraiu bywały osady tatarskie; czego tém bardziéy domyślać się trzeba, iż Xiażeta ruscy żyjąc aż do zgasłey swey dynastyj w r. 1340 w zgodzie z narodem tatarskim, nie mogli im zapewne odmawiać tego prawa. Przeciwnie ta osada, co dotad w Ostrogu na Woty. niu w dosyć małey iuż czastce utrzymuie się, wzieła swóy początek dopiero wr. 1508 gdy Konstantyn Xiaże Ostrogski zwycieżywszy Tatarów, tam dla ich niewolników, przeznaczył był część ziemi. Wszakże sławnieysze są osady tatarskie w Litwie; dzieie kraiowe pierwsze onych zaprowadzenie Witoldowi Xieciu Litewskiemu w r. 1397 przyznaią. On to im tam nadał ziemię, pozwolił wiarę Mahometa wyznawać, a za ich wiernność w każdey okazyi usta im drogę do o-

pieki rządowey tak, że podżug różnych konstytucyów w poczet niejako szlachty. Litewskiey, a mianowicie w woyskowych względach są policzeni,

z Grzedy.

#### Kilka słów o uprawie Koniczyny.

W żadnym ieszcze roku nie okazała się uprawa koniczyny tak korzystna, tak wyborna, iak w obecnym, w krórym posucha wypaliła, gradobicie spustoszyło nasze łaki i pola. Właśnie kiedy to pisze, zahwita u nas po trzeci raz ta wyborna roślina paszna, co się w innych latach zwyczaynych zaledwie na poczatku Września wydarzało. Koniczyna tylko wytrzymała upaży, koniczyna tylko, chociaż od gradu zupełnie wytłuczona, podniosła się znowu z ziemi w odmłodniałey iż tak rzekę postaci, ieżeli nie przepomniano ia ściać, kiedy w wytłuczonym zostawała stanie.

Cud ten wegetacyi był wprawdzie tam naywidocznieyszy, gdzie koniczyna na swoiém właściwem znaydowała się mieyscu, gdzie dosyć gęsto na czystym, silnym i glinkowatym stała gruncie.

Takim wiec sposobem dla tych z moich gospodarskich współobywatelów w Galicyi, którzy sobie życzą swoie gospodarstwo na wyższym, niż dotąd znaydowało się, postawić stopniu; — dla tych, którzy dotąd o korzyściach z uprawy koniczyny wynikaiących watpili, albo ią nawet iako szkodliwą i niepożyteczną z obszernych niw swoich wygnali; — dla tych nakonieć, którzy albo z uprzedzenia, albo z niewiadomości, nareszcie z niezrozumianey oszczędności, dla téy użyteczney rośliny pasznéy żadnego niechcieli ustąpić mieysca, które ieszcze zboże rodzić mogło; - dla tych wszystkich beda w sam czas powiedziane moie słowa o uprawie koniczyny, która wszędzie, gdzie tylko prawdziwy duch poprawy gospodarczemi włada umysły, od dawna iuż wielce korzystném iest zatrudnieniem, wyjąwszy Galicyą, gdzie ieszcze nie zdaie się bydź tak powszechnie znana i zaprowadzona, iakby sobie życzeć potrzeba.

Uprawiaiąc wreszcie u nas koniczyne, nie czynimy nic innego, iak tylko iż wspomagamy i naśladuiemy nature, która nasienie koniczyny i innych zioł użytecznych, bez naszego przyczynienia się, po całey zasiała

ziemi.

polach i łakach, które cokolwiek le-

piéy były znawozone. Posypmy bowiem, albo ieszcze lepiéy, zasicymy za pomocą sita, podczas dzdzystego powietrzą, nie bardzo mocno, iakim. kolwiek popiołem, albo zgniłym gno. iem kurzym, w którym nasienie koniczyny pewnie się nie znaydowało, mieysca darniowe, na których piérwév ani widać było koniczyny, a z zadziwieniem postrzeżemy, iż na tych mieyscach darniowych bedzie rosła naybuynieysza koniczyna wszelkiego rodzaiu, oraz inne słodkie trawy i zioła, których pierwey aniśladu tam nie było, których iednak zawiązki iuż sie znavdować musiały.

Te same dziwy uyrzymy na ugorach i polach ornych, które ieszcze. nie są zupełnie wysilone, które się przynaymniey co 6 lat pognojami znawożą, których wreszcie uprawa nie była ze wszystkim zaniedbana.

Naylepiéy to postrzegamy na tych | Dokończenie w następaiacym numerze

Meteorologiczne postrzeżenia we Lwowie od dnia 23 do 25 Grudnia 1811.

| Czas po-<br>d strzeżenia | Barometr.  | Cieptomicrz<br>Reaumura. | Kierunek Wia-<br>trów. | Odmiany powietrza.     |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 8. z rana                | 27, 10, 9. | - 3, 5.                  |                        | rzadkie chmury.        |
| 23 3. po połud.          | 27, 10, 9. | + 0, 1.                  |                        | pochmuino.             |
| 10. w nocy               | 27, 10, 4. | - 3, 3.                  |                        | iasno.                 |
| 8. z rana                | 27, 6, 0.  | † 0, 3.                  | Po.Z.bard. moc.        | pochmurno, zawierucha. |
| 24  3. po polud.         | 27, 5, 11. | † 0, 4.                  | Z. mocny               | pochmurno, zawierucha. |
| 10. w nocy               | 27, 9, 9.  | – 0, 4.                  | Z. mocny               | iasno, pockmurno.      |
| 8 - z rana               | 27, 10,0.  | - 0. 3.                  |                        | pochmurno, śnieg.      |
| 25 3. po połud.          | 27, 9, 10. | - 0, 9.                  |                        | gęste chmury.          |
| 10. w nocy               | 27, 11, 2. | - 4, 9.                  |                        | iasno.                 |

# D O D A T E K 2gi

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

#### Doniesienia.

Nro. 9420.

Um 15. Janer 1812 wird in der biefigen Rreisamtstanglen die Berfteigerung der Sanoker stadtischen Gefalle, und zwar: der Ararialtrantsteuer, des Getranfpergehrungsauffolage, und des Martt- Stand- und Waggefalls, und zwar ber erftern zwen Gefalle auf i Jahr, vom 1. Marg 1812 bis Ende hornung 1813, des legtern aber auf die Zeit vom iten Mary 1812 bis Ende Oftober 1814 vorgenommen werden. Das Pretium Fisci betragt ben der Tranksteuer 1176 fl. 30 fr., ben dem Getrankverzehrungeaufschlag 930 fir., ben' den Markt = Stand = und Waggeldern 20 fl. 6 fr. in der Baluta der Ginlofungsicheine, und die Pachtluftigen haben fich mit einem 10' prozentigen Vadio zu verfeben. (3)

Sanok den 6. Dezember 1811.

Nro. 14052.

Mon Seiten des Magistrats der f. Saupt= fadt Lemberg wird hiemit fund gemacht: daß die dem Berrn Andreas v. Pakoszewski geborige, und nicht fortgefeste Sausbaulichfeit, welche im Jahre 1807 auf 6820 fl. 5 fr. in Banfogetteln, oder 1364 fl. 1 fr. in Einlofungescheinen gerichtlich geschäft worden ift, in 3 Terminen , namlich den 10. Janer , den 10. Hornung und 10. Marg 1812 um 3 Uhr Nachmittag, hier Gerichts im Skrochowskiiden Saufe durch eine offentliche Ligitagion', und zwar unter folgenden Bedingniffen ex causa publica, auf Anlangen des politischen Senate veraußert werden wird. A) ale Pretium Fisci wird der Schähungspreis 6820 fl. 5 fr. in Bantozetteln, oder 1364 ft. 1 fr. in Gin= Idfungefcheinen ausgerufen. B) Jeder Raufiu= flige wird verbuuden , das Vadium im Baa-

ren 10 vom 100 ben der Lizitazion zu erlegen, den Meiftgebothenen Preis aber, binnen 14 Tagen vom Tage des bestättigten Ligitagiones Afts gerechnet, ben dem Berichte um defto ficherer zu erlegen, als fonften eine neue Bersteigerung auf Gefahr des Richtzuhaltenden veranlagt werden wurde. C) Konnte aber die obermabnte Bautichkeit weder über noch um ben Schabungspreis, im iten oder aten Termin an Mann gebracht werden, fo wird felbe in dem 3 Termin unter dem Schagungspreis veräußert werden. D) ber Meiftbiethende wird nachdem felber das Eigenthumsdefret wird er= halten haben, verbunden feyn; mit der Lemberger Stadtokonomie als Dominio directo in Ansehung des emphiteutischen Grundes einen Kontrakt angustoßen, die Pakoszewskische Baulichkeit fortzusegen, und binnen 3 Jahren berguftellen, belangend die Laften und die dem Grunde betreffenden Rechte, hat fich jeder Rauflustige diesfalls an die Stadtkassa und Grundbud, in Unfehung Des Schagungspreifes an die ftadtifche Gremialregiftratur gu menden.

Lemberg den 31. Oftober 1811.

Nro: 14052.

Z Strony Król: Magistratu Lwowskiego czyni się ninieyszym wiadomo, że Rudera czyli Budowka W. Andrzeia Pakoszewskiego zaczeta, a niedokończona, która w roku 1807 Urzędownie na 6820 ZR. 5 kr. na Bankocetle Wiedeńskie czyli na 1364 ZR. i kr. na Rew. Wyk. oszacowana iest w trzech terminach to iest dnia 10. Stycznia, dnia 10. Kutego, dnia 10. Marca 1812 o godzinie 3. popołudniu w Sądzie tuteyszym w Domu Skrochowskiego przez publiczną licytacyą sprzedana będzie pod-następuiącemi Warunkami, a. Pretium Eisci, czy-

•

li Cena pierwszego wywołania oznacza się Kwota Szacunkowa 6820 Zł. Ryń. 5 kr. w Bankocetlach, czyli 1364 Zł. Ryń. 1 kr. w Rewersach Wykupuiacych, b. kupuiacy powinien u Kommissyi licitacyiney Vadium 10 od 10 złożyć, a navwiecey daiacy w dniu 14. rachuiac od dnia nastapioney aprobacvi licytacyi ofiarowane Cene do Sadu złożyć, inaezev druga licytacya na Expensi Niebespieczeństwo tegoż wspisana będzie, c. gdyby owa budowla nad szacunkowa Cene lub podług oney na-iszym lub zgim terminie sprzedana bydź niemogła, wtedy na zim terminie niżey szacunkowey Ceny sprzedana bedzie, d. naywiecey daiacy otrzymawszy Dekret włašności zalicytowaney budowli powinien z Ekonomia Miasta Lwowa co do Gruntu Eufiteutycznego względem Czynszu i Laudemii Kontraktem Ugodzić sie, c. niemniey tegoż Obowiazkiem bedzie zalicytowaną budowlą w 3ch latach dokończyć, względem zaś Cieżarów tey budowli, kupić chcácy do Kassy i Książek gruntowych mieyskich, tudzież względem stanu Szacunku uczynionego do Registratury udać sie maią. (3)

w Lwowie dnia 31. Października 1811.

Nro. 14052.

Per Magistratum Leopoliensem hisce notum redditur, Rudera Andreæ Pakoszewski Anno 1807. ad quotam 6820 ilr. 5 kr. in Schedulis Bancalibus ad præsens verd quotam 1364. fir. 1 kr. Valutæ Viennensis efficientem Judicialiter æstimata, tribus in terminis utpote: 10. Januarii, 10. Februarii, et 10. Martii 1812. semper hora ztia pomeridiana hic Judicii in Domo Skrochowskiana publicæ licitationi expositum iri, et quidem sequentibus sub conditionibus a. pro pretio fisci Taxa corundem die 5ta Martii 1807. assumpta in quota 6820 flr. 5 kr. in Sched. Banc: seu 1364 flr. 1 kr. in Valnta Viennsi proclamabitur, b. quisque licitaturus Vadium 10 a 100 in parato ære coram Commissione licitatoria deponere, jam vero oblatum pretium maxi-

mum intra 14 dies a die approbatæ lititationis eo sub rigore ad Officium Depositorum hujus Judicii comportare debebit quod secus ejus periculo relicitatio assumetur, c. quod si Rudera hæc ultra pretium vel ipso pretio fisci in imo vel 2do termino disvendi non poterunt, in gtio termino infra pretium disvendentur. d. quod plurimum Offerens obtento decreto dominii cum Aeconomica Civitatensi quo ad fundum Emphiteuticum qua cum dominio directo Contractum Emphiteuticum inire, et e. Rudera hæc ad Summum intra tres Annos ædificare debeat. Relate ad alia onera et Jura fundi inhærentia emendi cupidi ad Cassam et Tabulam Civicam, jam vero intuitu videndi Actus detaxationis ad Registraturam Gremialem inviantur.

Datum Leopoli die 3!. Octob. 1811.

Nro. 50835.

Vom f. f. galizischen Landesgubernium wird zur Besehung der, zu Tarnow erledigten, mit einer jährlichen Besoldung von 50 str. W. W. verbundenen Kreishebammenstelle, der Konkurs auf den 15. Janer 1812 mit dem Bepfaße ausgeschrieben; das die Romvetentinnen hierum ihre mit den nottigen Behelsen verschenen Gesuche, noch vor Ausgang der Konkursstrist ben der Landesstelle einzureichen haben.

Lemberg den 29. November 1811.

Nro. 50835.

Ze Strony C. K. Galicyiskich Rządów Kraiowych ninieyszym obwieszcza się iż dla osadzenia zawakowanego w Tarnowie mieysca Akuszerki Cyrkularnéy; zustanowioną roczną płacą 50 Rynskich w Walucie Wiedeńskiey, Konkuryna dzień 15ty Stycznia 1812. z tym dodatkiem wypisano, 12 ubiegające się o takowe, prosby swoie, potrzebnemi dowodami opatrzone, ieszcze przed upłynieniem tego terminu do Rządów kraiowych podać mają. (3)

w Lwowie dnia 29. Listopada i811,

Nro. 2239.

#### Unfundigung.

ferungs = Hoffommission wird hiemit bekannt gemacht: daß am 16. Janer 1812 um 10 Uhr Bormittags, in dem f. t. Gubernialgebaude zu Lemberg über den Verkauf der im Zołkiewer Kreise, bey der königt. Stadt Belz liegenden Religionssonds Realität Zablocie genannt, die öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

Die dazu gehörigen 11 Unterthanen leisten jährlich 585 Zug = und 130 Handrobothstäge. Die Dominikal-Grundstücke betragen 105 Joch 1094 [] Kl. Acer, 34 Joch 212 [] Kl. Wiesen, 11 Joch 440 [] Kl. gemeinschaftliche Hutwaide, auch befindet sich ben dieser Realität ein altes

bolgernes Wohngebaube.

Zum ersten Ausrufspreis wird die Summe von 11348 fl. 15 fr. in Einlösungsscheinen angenommen, wovon 10 Procente als Vaclum vor der Lizitazion baar erlegt werden mussen.

Die übrigen Bedingniffe werden bep der Ligitagion befannt gemacht werden.

Lemberg den 25. November 1811.

Unton Sampl, Gubernial - Sefretar.

Nro. 2239.

### Obwieszczenie.

Ze Strony C. K. galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Skarbowych ustanowioney Kommissyi nadworney ninieyszym obwieszcza się, iż na dniu 16. Stycznia 1812. o 10tey godzinie zrana w K. Domu Gubernialnym do Funduszu Religiynego należącey w Cyrkule Zołkiewskim w K. Mieście Bełzie położony, Zabłocie nazwaney, publiczna licytacya odprawiać sie będzie.

Należących do teyże 11 Poddanych odrabiaia rocznie 585 ciągłych, i 130 pieszych dni pańszczyzny, grunta Do-

minikalne wynoszą 105 Morgów, 1094 [] Sążni, pola ornego 34 Morgów, 212 [] Sążni łak, 11 Morgów, 440 [] Sążni wspólnego pastwiska, i znaydnie się także na tey realności stary drewniany dom mieszkalny.

Za cenę Fiskalną wzięta będzie Summa 11348 Ryń. 15 kr. w Rewersach Wykupuiących, z którey wypadaiący 10 procentowy zadatek (Vadium) przed licytacyą w gotowiźnie złożony bydź po-

winien.

Dalsze Warunki pod czas licytacyi ogłoszone bedą. (3)

w Lwowie dnia 25. Listopada 1811.

Antoni Hampl, Sekretarz Gubernialny.

Nro. 2239.

## Anfündigung.

Von der k. f. gallzischen Staatsguterverauße= rungskommission wird hiemit bekannt gemacht: daß am 14. Janer 1812 um 10 Uhr Bormit= tags in der k. k. Kreisamtskanzlen zu Zokkiew, über den Verkauf der ben der Stadt Belz im Zokkiewer Kreise, befindlichen Kammeralrea= lität Lan do Woytostwa nalezacy genannt, die öffentliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Diese Realitat bestehet aus 5 3och 701 [] Il. Garten.

Ader.

7 - 466 -

74 -. 1581

Wiesen.
Und bas Pretium Fisci beträgt 5117 ft.
574/8 fr. in Einlosungsscheinen, wovon 10
Procento als Vadium vor der Ligitazion baar erlegt werden mussen.

Die übrigen Bedingniffe werden ben ber

Ligitagion befannt gemacht werden. Lemberg den 25. November 1813.

Anton Sampl, Gabernialfefretar. Nro. 2239.

#### Obwieszczenie,

Od Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi ninieyszem obwieszcza się, iż na dniu 14tym Stycznia 1812. o 10tey godzinie zrana w Kancelaryi K. Urzędu Cyrkularnego Zołkiewskiego o przedaży Realności Kammeralney w Miescie Berzie Cyrkułu Zołkiewskiego znayduiącey się, i Łanem do Woytowstwa należącym nazywaiącey się publiczna Licytasya odprawiać się będzie.

Ta Realność zawiera w sobie:

701 Sążni Ogrodów,
74 — 1581 — pólornych.
7 — 466 — 7ak, a Cena Fiskalna wynosi 5117 Ryń. 57 4/8 kr.
w Rewersach Wykupuiących, z którey 10 procentowe Vadium przed Licytacyą w gotowiźnie złożone być ma.

Dalsze Warunki będą podczas Licy-

tacyi ogłoszone. (3)

w Lwowie dnia 25. Listopada 1811.

Antoni Hampl, Sekretarz Gubernialay.

Nro. 45488.

Bon der Lemberger ftadtifchen Dfonomie. Berwaltung wird zu Folge hober Gubernial= Berordnung vom 25. Oftober d. J. Babl 45488 ju Jedermanns Biffenschaft fund gethan; daß am 30. Dezember d. J. fruh um 10 Uhr eine nenerliche Ligitagion, über die Erzeugung der Steine des Ratynskifden Steinbruchs für Das Jahr 1812, in der ftadt. Deonomiefanglen sub Nro. 29 St. abgehalten, und diefe Liefe= . rung den Mindestbiethenden überlaffen merden wird, ben welcher jeder Ligitagionsluftige, ein verhaltnifmaßiges, ben der Ligitagion bestimmt werdendes Vadium bengubringen haben wird. Die Lieferungeluftigen haben fich demnach ben Diefer Ligitazion am obbefagten Zag und Stun= De einzufinden, mo felben vor der Ligitagion die Lieferungsbedingniffe merden vorgelefen werben. (3)

Nro. 23363.

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Lepoliense, D. Severinæ Komaro. wa, Erasmo Komar, Stanislao Komar, Julio Komar et Adalberto Rudnicki patri et tutori Paulinæ Rudnicka medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Josepuus Raciborowski contra, Curatorem Massæ concursualis Protho-Potockianæ D. Adv. Moszynski. contra ipsos et contra reliquos Successores Stanislai Kossakowski puncto solutionis ex Massa Stanislao Kossakowskiana Summæ 38866 flp. seu 9716 flr. 36 xr. ex possessione Bonorum Zabłotow cum attinentijs Dymnicze et Załuczow cum usuris sub 9. Novembris 1811 ad Nr. 23363 libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob eorum extra Regna commorationem, ipsis et guidem D. Severinæ-Komarowa hujatem Judicialem Advocatum Nanowski cum substitutione Advti. Alexandrowicz; jam vero Dno Erasmo Komar tum Stanislao et Julio Komar ac Adalberto Rudnicki Advocatum Wysłobocki cum substitutione Advocati Manugiewicz, qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur, atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 18. Februarii 1812 hora 10 matut, ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibialium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum. habebunt. (3)

Leopoli die 12. Novembris 1811.

Nro. 5841.

Per Judicium Criminale Metropolitadum Leopoliense Antonius Parwa molenninatoris sodalis de pago Kurzyna maia (Klein Rauchers - Dorf) Circuli Rzeszoviensis oriundus ex capite criminis homicidii accusatus hisce citatur, ut in termino 60 dierum a die affixi hujus Edicti computando coram hocce Judicio personaliter compareat, et de imputato sibi crimine ad factam incusationem respondeat. (3)

Leopoli die 28. Novembris 1811.

Nro. 24730.

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Domino Francisco Bielinski, medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic, Donus Michael Princeps Radziwiłł contra Franciscum Bielinski tum Annam Lubinska defunctæ Josephæ Milkowska hæredem in assistentia Dni Michaelis Milkowski atque Jos. Ostaszewski pcto concedendæ restitutionis in integrum contra binas conformes sententias fine formandæ novæ actionis in obiecto expungendorum ex bonis suis Dembica onerum in libello actionali specificatorum libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extraneam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Skolimowski qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præecriptam pro Galicia in Codice Judicia. rio Normam pertractabitur atque termi-Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 die ad excisibi Papiendum se sistat, et dest trono Documenta et allegatica suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit; damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit.

Leopoli die 2. Decembris 1811. (3)

(Nro. 24194.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. D. Antonio Stonecki, Rosaliæ Chotoniewska, Theclae Ja-

strzembska et Petronellæ Witwicki de Domicilio ignotis, medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic, Mauritius Comes Łoś contra Vincentium Słonecki, Annam de Lanckoronskie 1mo Słonecka, 2do Comitem Dziedoszycka, Casimirum Słonecki et ipsos edictaliter citatos puncto solutionis 7708 flp. cum usuris 16600 flp. cum usuris restitutionis 132 Coreth, siliginis 4 10 Coreth. avenæ; libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob eorum ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advoc. Liebich cui Advoc. Wysłobocki substituitur qua Curatorem ipsorem periculo ac impendie constituerit; cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (3)

Lcopel die 4. Decembris 1811.

Nro. 15473.

Per Magistratum Ræg. Urbis Metro. politanæ Leopol. D. D. Petronellæ Białoskurska, Josepho Zaborowski, Franciscæ Torczynska et Alexandro Sokołowski Creditoribus hypotheariis Realitatum Dnæ Claræ Torczyńska sub Nro. 103, 104 et 84 4/4 sitarum absentibus ac de Domicilio ignotis medio præsentis edicti insinuatur, quod cum Conformiter petito Fisci Regii tum requisitioni Regii Fori Nobil. Leopol. de dato 16, Octobris a, c, ad Num. 20263 huc devolutæ Realitatis, snpra dictæ Torczyńskianæ in Satisfactionem per Fiscum Regium evictæ quota 8500 flr. C. S. C. publicæ licitationi exponendæ, sub hodierno ab hinc decretse sint, respectu jurium ipsorum

qua Creditorum hypothæcariorum tuendorum ac defendendorum D. Alexandrowicz Advocatus erga Substitutionem D. Christiani Advocati pro Officioso Curatore dictis absentibus ac de domicilio ignotis Creditoribus additus sit, quare hi Creditores histe monentur, ut juribus suis invigilent, secus defensio eorum per Curatorem ex Officio additum gosta acceptabitur. (3)

Leopoli die 14. Novembris 1811.

Nro. 15473.

Per Magistratum Urbis Metropol. Leopoliensis hisce notum redditur, quod Conformiter pelito Fisci Regir tum Requisitioni Regii Fori Nobilium Leopoliensis die 16. Octobris a. c. ad Nrum 20263 huc devolutæ attento quoque eo quod adversus detaxationem Realitatum Dominæ Claræ Torczyńska sub 103, 104, et 84 4/4 sitarum ad Instantiam Fisci Regii in executione Summæ 8500 fir. c. s. c. officiose peractam nulla oppositio facta sit, idcirco hæ realitates sub Nris 103, 104, et 84 4/4 sitæ ad Dominam Claram Torczynska spectantes die 31. Octobrits 1810 ad Summam 48731 flr. 45 kr. taxatæ publicæ licitationi exponentur cum sequentibus Conditionibus a) Quatenus emendi cupidi titulo vadii 10 a 100, pretii detaxationis ante licitationem deponant b) ut plurimum offerens pretium liciti intra 30 dies a notificatæ sibi approbatione licitationis ad Depositum Judiciale comportet si vero Licitans pretium liciti c) non Comportaret periçulo ejus, et inpensis alia licitatio proscribetur inquantum autem d) ille Realitates in imo et 2do licitationis termino ultra vel juxta detaxationis valorem vendi non possent, eo tunc hæ intertio termino etiam infra taxam vendentur ac in ordine assumendæ hujus licitationis imus terminus pro die 8. Januarii, 2dus pro die 11. Februarii atque gtius pro die 11. Martii 1812 semper hora 3ia pomeridiana præsiguntur verum in tertio termino Creditoribus hypothecariis incumbere, ut se ad sepera- Il

tum prothocollum declarant an non unanimiter Realitates has in solutum suarum prætensionum acceptent, secus vero non data hac declaratione aut in Casu emansionis earundem hæ realitates infra taxam vendentur atque damnum inde ne fors oriturum Creditores sibimet ipsis ad scribent pro quibus terminis cupidi emendi invitantur et in ordine inspectionis jurium ad Tabulam Civicam, jamvero Detaxationis ad Registraturam tandem intuitu Inspectionis contributionum ad Cassam Civicam inviantur. (3)

Leopoli die 14. Novembris 1811.

Nro. 23943.

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale-Nobilium Leopoliense; D. Luciæ de Wodzickie Com. Przerebska, medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Cell. Anna Pps. Lotharingiæ contra ipsam pto solutionis Sæ. 2675 aur. tum 100 fl. in sched, banc, seu in Val. juxta scalam in Junio 1810 vigentem (. s. c. libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna -commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Liebich cui Domin. Advocat. Nanowski Substituitur, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam practabitur atque terminabitur, propter ipsa præsenti Edicto admonetur ut 13. Januarii 1812 hora 10 mat. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sit bimet imputandum habebit (3)

Leopoli die 26. Novembris 1811.

Nro. 2267.

# Anfündigung.

On der k. k. im Lande Offerreich unter der Enns aufgestellten Staatsgiter-Beräußerungs-Rommission wird hiermit bekannt gemacht, es werden die zu dem Kammeral-Kastenamte in Wien gehörigen Körner= und Weinzehende, dann die Gründherrlichteit zu Mannswörth in 21 Abtheilungen, und zwar jede Abtheilung einzeln für sich an nachbenannten Orten und Lagen auf höchste Anordnung feilgebothen, und dem Meinbiethenden, mit Vorbehalt der höchssen Genehmigung, käuslich überlassen werden, und zwar:

In der Amiskanglen der f. f. Staatsherr- schaft zu Großenzersdorf.

Am 13. Januar f. J. Bormittag von 9 bis 12 Ubr.

a) Der halbe Kornerzehend im Dorfe Kazgran im B. U. M. B., von 1062 Joch Ackern, wovon jedoch nachstehende Neurisse erst zehends bar werden, als im Jahre 1820 2 Joch; im Jahre 1832 30 Joch; jusammen 67 Joch.

Dem Staatskastenamte gebühret der Borgriff vor dem Stifte Klosterneuburg, welches die andere Halfte des Zehends bezieht. Dieser Zehend war bisher zeitlich verpachtet, und ist der Pacht mit Ende Oftober d. J. erloschen;

er ist geschäpt auf 7335 ft. in E. G.

b) Der halbe Körnerzehend im Dorfe Pisdorf im V. U. M. B. von 354 Joch Ackern.
Die Herrschaft Großenzersdorf bezieht bie ans
dere Halfte des Zehends; der bisherige zeitlis
de Pacht ist-ebenfalts mit legten Oktoberd. J.
erloschen. Dieser Zehend ist geschätzt auf 3748 fl.
in Einlosungsscheinen.

c) Der halbe Kornerzchend in dem oden Dorfe Rettendorf im B. U. M. B. von 124 Jod Ackern; die andere Zehendhalfte bezieht die Staatsherrschaft Großenzersdorf. Der bis-herige zeitliche Pacht ift mit Ende Oftober d. J. erlochen Dieser Zehend ist geschäft auf 1227 fl.

in Ginlofungefdeinen.

Am 13. Januar Nachmittag von 3 bis 6 Uhr.
d) Der halbe Körners und Weinzeheud in dem oden Dorfe Deindorf im B. U. M. B. von

212 Joch Ackern, und 4 Achtel Weingarten. Bey diesem Zehende gebühret dem Staatskaftenamte der Borgriff vor der Staatsherrschaft Großenzersdorf, welche die andere Halfte besieht. Der bisherige zeitliche Pacht ist mit Ende Oftober d. J. erloschen; dieser Zehend ist geschäht auf 3748 ft. in Sinlosungsscheinen.

e) Der i Viertel Körnerzehend in dem sogenannten großen Soserselde ben Markgraf
Neusselsenderren sind die Staatsberrschaft Großenzersdorf mit zwen Viertel, und die Herischaft
Sachsengang mit ein Viertel. Dieser Zehend
war bis Ende Oktober d. J. mit der Bedingniß zeitlich vervachtet, daß nehst dem Pachtschillinge noch besonders dem Schuscher zu
Markgraf Neusedl die Vetter-Läutgebühr
vergesialt bezahlt werden mußte, daß das
Staatskastenant in Wien hiervon gänzlich
bestenet war; dieser Zehend ist geschäft auf

f) Der gange Körner= und Weinzehend in dem oden Dorfe Baden-Neufiedl von 252 Joch Aftern, und 4 Achtel Weingarten; der bishe= rige zeitliche Pacht ist mit Ende Oftober d. J. erloschen. Dieser Zehend ist geschätzt auf 6679 fl.

in Ginlofungescheinen.

Am 14. Januark. J. Vorm trag von 9 bis 121lbr.

g) Der halbe Körnerzehend im Dorfe Suffenbrunn im B. U. M. B. von 539 Jod Ackern.
Bey diesem Zehende gebühret dem Staatskasstenamte der Vorgriff vor dem Stifte Mölk, welches die andere Halfte bezieht. Dieser Zehend ist von den altzehendbaren Gründen bisinclusive 1813 verpachtet, von den Neurissen aber der Pacht mit Ende Oktober d. J. erlossten. Dieser Zehend ist auf 3820 fl. in Eins

h) Der halbe Körner = und Weinzehend in bem Dorfe Aderstaa im B. U. M. B von 766 1/2 Joch Ackern, und er Achtel Weingarsten, wovon jedoch 34 Joch Neurisse im Jahre 1836 und 3 Achtel Weingarten im Jahre 1815

erft zehendbar werden.

lafungefcheinen gefchast.

Die Stiftungssondsheruchaft Wolkersdorf bezieht die andere Halfte. Der bisherige zeit= liche Pacht ift mit Ende Oktober d. J. erloschen. Diefer Zehend ist auf 5500 fl. in Einlosungssscheinen-geschätzt.

i) Der halbe Korner = und Weinzehend in

dem Dorse Gerasdorf in B. U. M. B. von 23'35 1/2 Joch Ackern und 116 Achtel Weinsarten, wovon jedoch nachstehende Neurisse und Weingarten erst zehendbar werden, als: im Jahre 1836 78 Joch; im Jahre 1834 1 Joch; im Jahre 1832 2 Joch; im Jahre 1834 1 Joch; jusammen 82 Joch Reurisse, und im Jahre 1815, 4 Achtel Weingarten. Die andere Zehendhälste hebt das Stift Klosterneuburg. Der bisherige zeitliche Pacht ist mit Ende Oktober d. J. erloschen. Dieser Zehend ist geschäht auf 7882 fl. in Einlösungsscheinen. Den 14. Januar k. J. Nachmittag von 3 bis öllhr.

k) Der halbe Korners und Weinzehend in dem Dorfe Wagram im B. U. M. B. von 979 7/8 Joch Ackern und 21 Achtel Weingarten, wovon jedech 5 1/2 Achtel Weingarten erst im Jahre 1815 zehendbar werden. Übrigens kommt von diesem Zehende dem Schullehrer in Deutschswagram an Wetterläutgebihr 2 1/2 Mehen Weizen, 3 1/2 Mehen Korn, und 5 1/8 Mehen Haser zu verabreichen. Die andere Zehendshälfte gebührt der Stiftunsherrschaft Wolkersedorf. Der bisherige zeitliche Pacht ist mit Ende Oftober d. J. erloschen. Der Schäungsswerth dieses Zehends beträgt 5702 fl. in Sinslöfungsscheinen.

1) Der halbe Korners und Weinzehend in dem sogenannten Kapellnerselde im B. U. M. B. von 11083/43och Ackern, und 10 Achtel Weinzgarten; wovon jedoch 2 Achtel Weingarten erst im Jahre 1815 zehendbar werden. Die andere Jehendhalste bezieht das Stift Klostersneuburg. Der bisherige zeitliche Pacht ist mit Ende Oktober d. J. erloschen. Dieser Zehend ist geschät auf 3985 fl. in Einlösungsscheinen:

In der Amtskanzlen der k. f. Stiftungsfondsherrschaft Wolkersdorf.

Am 16. Januar f. J. Bermittag von 9 bis 12Uhr.

m) Der halbe Korner- und Weinzehend im Dorfe Parbasdorf B. U. M. B, von 1108 Joch Ackern und 2 Achtel Weingarten. Beh diesem Zehende gebühret dem Staatskastenamte der Borgriff vor der Stiftungsfondsherrschaft Wol. keisdorf, welche die andere Halfte bezieht. Dieser Zehend ist dermahl vom Jahre 1803 bis inclusive 1814 zeitlich verpachtet, und auf 14314 fl. in Einlösungsscheinen geschäft.

n) Der Rarner = und Weinzehend in den oben Dorfern Wend und Wenbling im B. U. M. B. und zwar: von dem Dorfe Wendling eine halbe Stunde rechter Sand von Bodflig gegen den Fahrenwald, das obere Wendlinger= feld genannt, der ein Biertel Rorner = und Weinzehend von 221 Joch Actern und 4 Achtel Weingarten, Mitzehendherren find die Berrschaft Schonkirchen mit einem Biertel, und die Berrichaft Ulrichstirden mit 2 Vierteln. Beiters der halbe Rornerzebend in dem oben Dorfe Wend von 181 Joch Adern. Die ans dere Zehendhalfte beziehet hier die Berrichaft Soonfirden. Der Lacht Diefer ftaatstaftenamtlichen Bebende ift mit Ende Ottober d. 3. erloschen; sie sind geschaft auf 4428 fl. in Ginlofungefdeinen. -

o) Der ganze Korner- und Weinzehend in dem Dorfe Unterolberndorf in B. U. M. B. von 184 Joch Actern und 2 Achtel Weingarten. Diefer Zehend, deffen bisheriger Pacht mit Ende Oktober d. J. erloschen ift, ift geschäpt auf 3340 fl. in Ginlosungsscheinen.

Den 16. Januark. J. Nachmittag von z bis 6Uhr.
p) Der halbe Korner= und Weinzehend im
Dorfe Strebersdorf im B. U. M. B. von
361 Joch Ackern und 4 Achtel Weingarten.
Ben diesem Ichende hat das Staatskastenamt
den Vorgriff vor den PP. Augustinern auf der
Landstraße, welche die andere Halfte des Zebends beziehen. Der bisherige zeitliche Pacht
ist mit Ende Oktober d. J. erloschen: Dieser
Behend ist auf 4088 fl. in Einlösungsscheinen

geschäßt.

q) Der ganze Korner = und Weinzehend in dem Dorfe Dobermansdorf im V. U. M. B., von 7 ganzen Lehen, und zwar von 141 Joh Adern und 4 Achtel Weingarten. Der bishes rige Pacht dieses Behends ist mit Ende Oktober d. J. erloschen; desselben Schäpungswerth ist 3429 fl. in Einlosungsscheinen.

r) Der ganze Körner= und Weinzehend im Dorfe Pallendorf von 5 Leben und 3 Hofftabeten, und zwar von 72 Joch Ackern und 5 Achetel Weingarten. Der bisherige Pacht harmit Ende Oftober d. J. sein Ende erkeicht. Dieser Behend ist geschätzt auf 3430 fl. in Ginise

fungsfcheinen.

In der Kanzley der k. k. n. d. Staatsguters Administrazion im Jakobergassel im ehes mahligen Jakobergebande Nrv. 846.

Um 20. Januar f.J. Bormittag von 9 bis 12Uhr.

s) Der ganze Körnerzehend zu Hernals im B. U. W. W. bey dem Fleischhader Aplischen Ader auf dem Schottenfelde von 123och Adern. Von diesem Behende ist der bisherige Vestandskontrakt mit Ender Oktober d. J. erloschen; derselbe ist geschätzt auf 172 fl. in Einlösungs

scheinen.

tenfelde, welcher sur Halte dem f. f. Staatstenfelde, welcher zur Halte dem f. f. Staatstastenamte in Wien, und die andere Halte
dem erzbischossichen Jehendhandleramte gebühret, wird von den zehendhandleramte gebühret, wird von den zehendbaren Ackern und
Weingarten, welche vor mehreren Jahren von
dem Stifte Schotten zu Hauspläßen verkauft
wurden, durch das erzbischossiche Ichendhandleramt von den betreffenden Hauseigenthumern
eingehoben, und die Halfte von dieser Zehendreluzions-Gebühr an das f. f. Staatstastenamt in Wien, mittelst einer eigenen Berechnung
jährlich abgeführet. Der Schaugepreis diesch Zehends ist 309 fl. in Einsofungsscheinen.
Am 20. Januar f. J. Nachmittag von 3 bis 6 Uhr.

u) Der ganze Weinzehend im Reugraben und hintern Dorfel in der Dornbacher Dorffrenheit von 22 Achtel Weingarten. Der bisherige Bestandkontrakt über diesen Zehend ist mit Ende Oktober d. J. erloschen. Dieser Be-

hend ift geschaft auf 274 fl. in E. G.

v) Die Grundberrlichkeit über 11 1/2 30ch dominikaliter inliegende Wiesen, dermahl Acker inner dem Burgfriede des Dorfes Mannsworth, welche eigentlich zwischen ber ehemabligen Jafober = und der Augustinerflofterwiese liegen , und um und um mit herrschaftlichen Paffauischen Marchsteinen eingefaßt find. Gin jeweiliger Befiger diefer Biefen und refpettive derzeit Ader hat jahrlich den Grunddienst und Domi= nifalfteuerbetrag, dann ben vorfallenden Befitveranderungen das Laudemium à 3 fr. pom Sundert nebft den fonft gewöhnlichen Grund= buchstaren ju entrichten, bann aud auf die jahrlichen außerordentlichen Dominitalfteuern nach dem für den gedachten ordinaren Dominitalfleuerbeptrag ausfallenben Dividenten bepjutragen. Diefe Grundherrlichteitift auf 109 fl.

Daß der Raufer die nach der Ratastraleins lage auf jeden dieser Bebende ausfallende Steuer zu entrichten habe, versteht sich von selbft.

Bum Antaufe werden alle Jene jugelaffen, welche nach der bestehenden Landesverfaffung um Besite solcher Realitaten geeignet sind, oder diese Eigenschaft nachträglich erhalten konnen, dann Jene, welche fich mit einem hinlanglichen Bermögen auszuweisen fahig, oder deren Ber-

mogensfrafte ohnehin bekannt find.

Siernachst haben alle Jene, welche kausen wollen, bor dem Anfange der Lizitazion ein Reugeld zu erlegen, welches in dem Betrage von 10 peto von dem Ausrufspreise zu bestehen hat, und welches nach vollendeter Lizitazion ben Lizitanten sogleich zuruck gestellet, dem Reistbiethenden aber an dem angebothenen Raufschillingezu Guten geschrieben werden wird.

Der Kaufer hat gleich nach erfolgter höchster Genehmigung des Berkaufs, und noch vor übergabe der erkauften Realität die Halbscheid des Kaufschillings baar zu erlegen, den Rest ober vom Tage der Ruyungsübergabe binnen einem Jahre abzusichen, und diesen Rücksand, welcher auf den Sat vorgemerkt bleibt, so wie überhaupt den ausfallenden Kaufschilling vom 1. November d. J. an mit 5 vom Hundert zu verzinsen.

Ben gleichem Anbothe erhalt Derjenige ben Borgug, der fich erklaren wird, den Raufschileling entweder gleich vor übergabe der erstauften Reglitat gang, oder doch in furgerer

Frist zu bezahlen.

Die Zahlung ift in Einlosungsscheinen zu leisten, doch tonnen auch Sankozettel, so lange dieselben noch im Umlaufe zu bleiben haben, nahmlich bis letten Januar 1812 zur Zahlung, jedoch nur nach dem fünften Theile ihres Nennswerthes, verwendet werden.

Rauflustige, welche die Berkaufsanschläge einsehen, und sich Abschriften hiervon nehmen wollen, haben sich entweder ben der Provinzialstatsbuchhaltung im Regierungsgebäude auf dem Minoritenplage im zwepten Stocken Rro. 40, oder ben der k. k. n. dit. Staatsgusteradministrazion im Jakobergebaude Nr. 846 im Jakobergaßchen zu melden.

Wien den 19. Rovember 1811.

#### Von der f. f. oft. Staatsguter= Beraußerungskommission.

Krang Chriffoph Artmann, Gefretar.

Nro. 2267.

#### Obwieszczenie.

Jd C. K. w Kraiu Austryi po niżey Enns do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowionéy Kommissyi ninieyszém obwieszcza się, iż należące do Kameralnego Urzędu Skarbowego w Wiedniu dziesięciny zboża i wina, daley Zwierzchność gruntowa Mannswoerthska w 21. oddziałach, ato każdy oddział poiedynczo w nizéy wymienionych mieyscach i dniach, stosownie do naywyższego zalecenia, licytowane, i więcey daiącemu zobwarowaniem naywyższego potwierdzenia sprzedane beda, iako to:

W Kancelaryi urzędowey C. K. Państwa skarbowego w Großenzersdorf.

Na dniu 13. Stycznia przyszłego roku zrana od otéy do 12téy godziny.

a) Połowa dziesięciny zboża we wsi Kagran w cześci ponizey G. M. z 1062 morgów pola ornego, z których iednak następuiące nowizny, iako to: w roku 1820 2 morgi, wroku 1827 35 morgów, w roku 1832 30 morgów, razem 67 morgów, dopiero poborowi dziesięciny podpadać będą.

Urzedowi skarbowemu kameralnemu. należy pierwszeństwo w pobieraniu, przed pobierążącym drugą połowę Dziesięciny Funduszem Klosterneuburskim. Ta Dziesięcina była dotąd docześnie zadzierzawiona, która to dzierzawa na dniu ostatnim Października skończyła sie; Szacunek dziesięciny położono na 7335 Ryń. w Rewersach wykupuiacych.

b) Polowa zbożowey dziesieciny we Wsi Pisdorf w częśći poniżey G. M. z 354ch morgów pola, drugą połowe dziesięciny pobiera Państwo kameral-

ne Großenzersdorf. Dotychczesne zadzierzawienie oney zgasło z ostatnim dniem Października r. b. Ta dziesięcina oszacowania na 3748 Ryń. w Rewersach wykupuiacych.

c) Połowa zbożowey dziesieciny z pustéy Wsi Nettendorf w części poniżey G. M. ze 124ch morgów pola. Państwo kameralne Großenzersdorf pobiera druga połowe dziesięciny. Dotychczesne zadzierzawienie oney zgasło z końcem Października r. b. Szacunek téy Dziesięciny wynosi 1227 Ryń. w Rewersach wykupuiących.

Na dniu 13. Stycznia po południu od zciéy do 6tév godziny.

d) Połowa dziesięciny zboża i wina w pustéy Wsi Deindorf w części poniżéy G. M. z 212 morgów pola i 4ch Ośmiówek winnic. Przy tey dziesiecinie należy skarbniczemu urzędowi kameralnemu pierwszeństwo w pobieraniu, przed pobierającem drugą potowe kameralném Państwem Grossenzersdorf. Dotychczesne zadzierzawienie onéy zgasło z ostatnim dniem Października r. b. Te dziesięcine oceniono na 3748 Ryń, w Rewersach wy-,

kupuiących.

c) Czwarta część dziesięciny zbożowey ztak nazwanego wielkiego pola Hofer przy Margrabskim Neusiedl w części poniżey G. M. z496ciu morgów pola. Współwłaściciele tey dziesięciny są: Państwo kameralne Großenzersdorf w 2ch częściach, a Państwo Sachsengang wiednéy części czwartey. Ta Dziesięcina była ztém obwarowaniem do dnia ostatniego Października r. b. w dzierzawę wypuszczona, iż oprócz pieniedzy za dzierzawę ieszcze osobno Nauczycielowi szkolnemu w Margrabskim Neusiedl, należytość od podzwonnego przeciw nawałnicóm opłacana być musiała, i że skarbniczy Urząd kameralny w Wiedniu od tego całkiem był uwolniony. Te dziesięcinę oszacowana na 2727 Ryń. w Rewersach wykupuiących.

f) Cata dziesięcina z wina i zboża ws

Wsi pustéy Baden - Neustedl z 252ch morgów pól, i 4ch Osmiowek winnic. Dotychczesne zadzierzawienie onéy zgasło z ostatnim dniem Października r. b. Tę dziesiecine oszacowano na 6679 Ryń. w Rewersach wykupujących.

Na dniu 14. Stycznia r. przyszlego zrana od otéy do 12téy godziny.

g) Połowa dziesięciny zbożowey we Wsi Süssenbrunn w Części poniżey G. M. z530 morgów pola. W pobieraniu tey dziesięciny należy pierwszeństwo skarbniczemu Urzędowi kameralnemu przed pobierającym drugą połowę Funduszem Moelk. Ta dziesięcina z dawnych dziesięcinnych gruntów aż do końca 1813 roku w dzierzawe wypuszczona, a zaś z nowizn skończyła się dzierzawa z dniem ostatnim Pażdziernika r. b. Dziesięcine tę oszacowano na 9820 Ryń. w Rewersach wykupujących.

h) Połowa dziesięciny zbożowey i zwina we Wsi Aderklaa w części poniżey G. M. z 766 1/2 morg. pół ornych, i 18 Ośmiówek winnic, z których iednak 34 morgów nowizn dopiero w roku 1836. i 3. Ośmiówek winnic w roku 1815, dziesięcinie podpadną. Państwo Funduszowe Wolkersdorf pobiera drugą połowę. Dotychczesne zadzierzawienie oney zgasło z końcem Października r. b. Tę dziesięcinę oszacowano na 5500 Ryń. w Rewer. wykupujących. i) Połowa dziesięciny zboża i wina we

Wsi Gerasdorf w części poniżey G. M. 22355 1/2 morgów pola ornego i 116 Ośmićwek winnic, z których iednak następujące nowizny i winnicy dopiero w poznieyszych latach dziesięcinę czynić będą, iako to: wroku 1836. 78 morgów; w roku 1834. 1 morg; wroku 1832. 2 morgi; w roku 1834. 1 morg; wroku 1832. 2 morgi nowizny, a w roku 18154 Osmiówek winnic. Druga połówę dziesięciny pobiera fundusz Klosterneuburg. Dotychczesne zadzierzawienie oney zgasło wraz z dniem ostatnim Października r. b. Tę dzie-

sięcinę oszacowana na 7882 Ryń. w Rewersach wykupuiących.

Na dniu 14tym Stycznia roku 1812. od 3ciéy do 6téy godziny.

k) Połowa dziesięciny zboża i wina we Wsj Wagram w cześci poniżey G. M. 2979 7/8 morgów pól, i 21 Ośmićwek winnic, zktórych iednak 5 1/2 ošmiówek winnic dopiero wroku 1815. dziesięcinie podpadną. Naostatek wypada z téy dziesięciny Nauczycielowi w Deutsch - Wagram podzwonnego. przeciw nawałnicy 2 1/2 macy pszenicy, 3 1/2 macy zyta, i 5 1/8 macy owsa wydawać. Druga połowa dziesięciny należy do Państwa funduszowego Wolkersdorf. Dotychczesna dzierzawa teyże zgasła z dniem ostatnim Października r. b. Cena szacunkowa téy dziesięciny wynosi 5702 Ryń. wRewersach wykupujących.

Połowa dziesięciny zbożowey i winney wtak nazwanem polu Kepellnerskim w części poniżey G. M. 1108 3/4 morgów pół ornych, i 10 ośmiówek winnic, z których iednakże 2 ośmiówek winnic dopiero w roku 1815. dziesięcinie podpadną. Drugą połowę dziesięciny pobiera Fundusz Klosterneuburg. Dotychcześna dzierzawa oney skończyła się z dniem ostatnim Pażdziernika r. b. Oszacowano tę dziesięcinę na 3985 Ryń. w Rewersach

wykupuiących.

# W Kancelaryi Urzędowey C. K. Państwo Funduszowego Wolkersdorf.

Na dniu 16. Stycznia roku przyszłego z rana od otéy do 12téy godziny.

m) Połowa dziesięciny zbożowey i winney we Wsi Parbasdorf w części poniżey G. M. z 1108 morgów pół ornych iech ośmiówek winnic. W pobienania tey dziesięciny należy pierwszeństwo skarbniczemu Urzędowi przed pobierającem drugą połowę Państwem funduszowem Wolkersdorf. Ta dziesięcina iest feraz od roku 1805. aż do końca roku 1814. w dzierzawę wypuszczona, i iest

oszacowana na 14314 Ryń. w Rewer-

sach wykupuiących.

n) Dziesięcina zboża i wina w pustych wsiach Wend i Wendling w części poniżey G. M. a to wpustey Wsi Wendling z leżącego o pół godziny po prawey rece od Bockslis ku Fahrenwaldowi nazwanego pola wyżniego Wendlinskiego, czwarta częśc dziesięciny zbożowey i winney z 221 morgów pól ornych, i 4ch ośmiówek winnic. Uczęstnikami téy dziesięciny są Państwo Schönkirchen iednéy czwartéy części, a Państwo Ulrichskirchen dwóch czwartych części. Potém połowa dziesięciny zbożowey w pustey Wsi Wend ze 181 morgów ról. Drugą połowę tey dziesięciny pobiéra Państwo Schönkirchen. Dzierzawa tych do skarbniczego Urzędu kameralnego należących dziesięcin zgasta z dniem ostatnim Października r. b. one sa oszacowane na 4418 Ryń. w Rewersach wykupuiących.

Wsi Unterolberndorf w części poniżey G. M. ze 184ch morgów pól ornych i 2ch ośmiówek winnic. Ta dziesięcina, któréy dzierzawa z ostatnim dniem Października r. b. zgasła, iest oszacowana na 3340 Ryń. w Rewersach wy-

kupuiących.

Na dniu 16. Stycznia roku przyszłego po południu od zciéy do 6téy godziny.

p) Połowa dziesięciny zboża i wina we Wsi Strebersdorf wczęści poniżey G. M. z 361 morgów pola ornego i 4ch ośmówek winnic. W pobieraniu téy dziesięciny ma kameralny Urząd skarbniczy pierwszeństwo przed pobierającemi drugą połowe OO. Augustynów na gościńcu. Dotychczesna dzierzawa oney zgasła z dniem ostatnim Października r. b. Tę dziesięcine oszacowano na 4088 Ryń. w Rewersach wykupujących.

q) Cała dziesięcina zboża i wina we Wsi Dobermannsdorf w części poniżey G. M. z 7miu całych lennów, a to ze 141 morgów pól ornych i 4ch ośmió-

wek winnic. Dotychcześna dzierzawa onéy zgasła zdniem ostatnim Października r. b. a Szacunek wynosi 3429 Ryń. w Rewersach wykupujących.

r) Cała dziesięcina zboża i wina we Wsi Pallendorf z 5ciu lennów i 3ch Siedlisk dworskich, a to z 72ch morgów pól i 5 ośmiówek winnic. Dotych-czesna dzierzawa oney skończyła się z dniem ostatnim Października r. b. Dziesięcinę te oszacowano na 3430 Ryń. w Rewersach wykupujących.

W Kancelaryi C. K. n. a. Administracyi Dóbr skarbowych, na Ulicy Jakóbskiéy w przesztym Domu Jakóbskim Nro. 846.

Na dniu 20. Stycznia roku przyszłego zrana od otéy do 12téy godziny.

s) Cała Dziesięcina w Hernals w części poniżey lasu Wiedeńskiego przy roli Rzeźnika Apla, na polu szkockim, z 12 morgów pola ornego. Kontrakt dzierzawny na tę dziesięcine skończył się z dniem ostatnim Października r. b. tę dziesięcine oszacowano na 172 Ryń.

w Rewersach wykupuiących.

t) Dziesięcina zboża i wina w Schottenfeld, którey połowa iedna C. K. kameralnemu Urzędowi skarbniczemu w Wiédniu, a druga połowa Arcybiskupiemu Urzędowi dziesięcinnemu przynależy, bywa z podpadaiących dziesiecinie rol i winnic, przed wielu lataini przez fundusz Schotten na mieysca domowe sprzedanych, od tyczących się właścicieli domów przez Arcybiskupski Urząd dziesięcinny popierany, a połowa teyże reluicyiney nalezytości dziesiecinnéy do C. K. Kameralnego Urzedu skarbniczego w Wiedniu z własnym obrachunkiem corocznie oddawana. Cena szacunkowa téy dziesięciny wynosi 309 Ryń. w Rewersach wykupuiących.

Na dniu 20. Stycznia roku przyszłego od gciéy do 6téy godziny.

u) Cała dziesięcina wina w Neugraben i za wioską w Dornbachskiey wolności wieyskiey z 22ch ośmiówek winnic. Dotychcześny Knntrakt aredowny na tę dziesięcinę skończył się z dniem ostatnim Października r. b. Oszacowano te dziesięcine na 274 Ryń.

w Rewersach wykupuiących.

v) Zwierzchność gruntowa nad 11 1/2 morgami dominikalnych łak, a teraz pól ornych w obrębie Wsi Mannswörth. które właściwie między dawniey do klasztoru-Jakóbskiego i Augustyńskiego należącemi łakami położone i około pańskiemi Passauskiemi kamiepiami rzecznemi ob wiedzione są. Tymczasowy posiadacz tych łak, a teraz właściwie pól nych ma co rok służbę gruntowa i Dominikalny Podatek, potém podczas zachodzących odmian posiedzenia Laudemium po trzy Kraycary od sta oprócz zwyczaynych tax Księgi gruntowey opłacać, niemniey też do rocznych nadporządkowych podatków Dominikalnych podług wypadaiącego na wspomniony zwyczayny Dominikalny podatek Dywidenta, przyłożyć sie. To panstwo gruntowe oszacowano na 109 Ryń. w Rewersach wykupuiących.

Rozumie się samó przez się, iż kupień pôdatek, podług wniesień katastralnych na każdą dziesięcinę wypadaią-

cy, płacić ma.

Do kupna będą ci wszyscy przypuszczonemi, którzy popług będącey ustawy kraiowey, potrzebne własności do posiadania takich Realności posiadaią, albo takowe poźniey otrzymać mogą, potem ci, którzy się o dostarczaiącym maiątko wywiedą, albo których stan maiątkowy oprócz tego wiadomy iest.

Każdy zatém kupienia życzący ma przetł zaczeciem Licytacyi Vadium złożyć, ktore ilość dziesięcioprocentową Ceny szacunkowéy wynosić powinno, i które po skończoney Licytacyi Licytantóm natychmiast powrócone, a zaż więcey daiącemu w podaney Summie

za kupno potracone bedzie.

Kupień ma zaraz po nastapionem naywyższem potwierdzeniu kupna, i ieszcze przed oddaniem kupionych Realności połowę Summy za kupno w gotowiźnie złożyć, resztę zaś od dnia oddania użytkow rachując za rok ieden wypłacić, i tę na pierwszym mieyscu zapisaną zaległość tak iak w ogólności wypadającą Summę kupna począwszy od 1go Listopada r. b. po-5 od 100 czynszownie opłacać.

Przy równém podaniu otrzyma ten pierwszeństwo, który się albo do oddania caley Summy kupna przed odzierzeniem kupioney Realności, albo też do

krótszych terminów zobowiąże.

Płacenie ma w Rewersach wykupuiacych nastapić, iednakże mogą także Bankocetle, iak długo takowe ieszcze w obiegu zostawić maią, to iest do ostatniego dnia Stycznia 1812. lecz iednak tylko w piątéy cześci ich imiennéy wartości do płacenia być użyte.

Chcący kupienia, ieżeli układy przedaży, i ztych kopie mieć zechcą, maią się albo do kraiowey Izby obrachunkowey w Domu Rządowym na Placu Minorytańskim na drugiem piętrze Nro 49, lub też do C. K. n. a. Administracyi Dobr skarbowych w Budynku Jakóbskim Nro. 846. w Ulice Jakóbskiey zgłosić. (2)

w Wiedniu dnia 19. Listopada 1811.

Od C. K. N. A. Kommissyido sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney.

Franciszek Krzysztof Artmann Sekretarz.

Nro. 2275.

## Rundmachung.

Von der im Lande Ofterreich ob der Enns aufgestellten Staatsgiter = Beraußerungstom= mission wird bekannt gemacht; das durch De= legirung und im Nahmen der hochlobl. t. f. vereinigten Eintbsungs = und Tilgungsbeputa= zion nach der Vorschrift des oten Paragraphs bes Allerhochften Patente vom 20. Sornung D. J., am ir. Januar f. J. 1812 ju den ge= wohnlichen Reilbiethungestunden gur offentli= den Verfteigerung der mit Ginrechnung des Waldes und der Gebäude auf 47242 ft. 7 fr. in Einlosungofdeinen geschäpten , dem Stifte Rrememunfter bisher gehörigen Berrichaft Die. berbach und Weger werde geschritten werden.

Diese Herrschaft liegt im Traunviertel, und bat ben der Oberofterreichischen Landschaft ihre

eigene Ginlage.

Die Bestandtheile sind:

1) Die Grundherrlichkeit über hundert behaufte, und hundert zwenüberlandunterthanen, und die Jug = hand = und Jagdroboth, welche alle dortigen Unterthanen nebst dem altbe= stimmten Robothgelde zu leisten haben. \_ ..

Diese Roboth ist seit undenklichen Jahren von den Unterthauen um einen paftirten Gelde betrag pr. 289 fl. 29 fr. abgeloft, jedoch mit dem Bedingniffe, daß sowoht die Bug- Sandund Jagdroboth von jebem Unterthane, um die in dem Grund= und Steuerbuche bestimmte Geldvergutung für den Kall geleistet werden muß, wenn die Berrschaft diefer Roboth bedarf.

2) Ein Grundbuch mit zwenhundert zwen

Gemahren.

3) Die Abhandlungs = und überhaupt die Beränderungs-Gebühren von allen sowohl be hausten, als überlandunterthanen; weiters

4) von drengehn Unterthanen insbesondere

Die Lebensaebuhren.

5) Die zum Martte Reuhofen unterthanige, dermahl auf unbestimmte Zeit verpachtete Ri= scheren auf dem in dem überschlage befchriebe= nen Theile des Kremeflußes, und auf dem zur Berrichaft felbst gehörigen Piberbacher Bache, dann die Jagdbarfeit. in dem eigende befdrie= benen Begirke.

6) Ein herrschaftliches, ben dem Schlosse befindliches Dienerhaus, und ein eben allda stehendes, zu einer Stallung und Holzlage

geeignetes Bebaude.

Bum Alakaufe merden alle Jene zugelaffen, welche vermege der Landesverfaffung dazu ge= eignet find. Der Schanungsbetrag ift jum Misrufepreife, der eingehende Raufichilling aber zur Tilgung des Papiergelbes bestimmt.

Die Steigerungsgehöotze mergen nur in

der Baluta der Einlofungefdeine, oder funffach in furfirenden Bankogetteln verftanden, und

angenommen.

Raufswerber haben fich an dem obenange= jeigten Tage in dem Gebaude der f. f. Landesregierung bier in der Rloftergaffe um o Ubr Bormittage einzufinden, und im gten Stocke im Rathefaale melden gu laffen, wofelbft auch das mit gehn vom Sundert des Ausrufspreifes bestimmte Reugeld ju Banden des eigende bierju ernannten Rommiffars zu erlegen ift.

Die jur Grundlage des Berfteigerungsaftes bienenden Bedingniffe, fo wie die Befchreibung und der Aufhlag der gedachten vertäuflichen Realitat tonnen, von dem Zage diefer Angeige anzufangen, zu den gewöhnlichen Amtsstunden in der f. f. Regierungsregistratur eingeseben

merden.

Ling den 19. Movember 1817.

Von der in Sachen der Staats= guter aufgestellten, und von der hohen k. k. vereinigten Einlösungs= und Tilgungs= Deputazion eigende delegirten Kommilion.

Nro. 2275.

#### Obwieszczenie.

d Kommissyi do przedaży Dóbr Rządowych w Kraiu Austryackim powyżey Enns ustanowioney czyni się wiadomo: Iż przez Delegacye i Imieniem Wysokiey C. K. złączoney wykupującey i umarzaiącey Deputacyi, podług przepisu 6go siu naywyższego Patentu pod dniem 20. Lutego r. b. wydanego, na dniu 11tym Stycznia przyszłego 1812go Roku w zwyczaynych godzinach Licytacyinych, do publiczney przedaży Państwa Piberbach i Weyer do Fundacyi Kremsmünster dotad należącego, z wrachowaniem Lasu i Budynków na 47242 Zł., 7 kr. w Rewersach wykupuiacych otaxowanego, przystapiono bedzie.

Toż Państwo leży w Cześci Traun

zwaney, i ma w Kraiu Wyższey Austryi swoią własną Intabulacyę. —

Częśći z których się składa są następuiace:

sze Państwo gruntowe nad 100 ośiadłcmi, i nad 102 zamieyscowemi Poddanemi, tudzież pańszyzna ciągła, piesza, i do polowania, którą wszyscy tameczni Poddani oprócz opłacenia dawniey w pieniądzach ustanowioney pańszczyzny odrabiać powinny.

Ta Pańszczyzna od niepamietnych lat przez Poddanych za ugodzoną ilość pieniczną 289 Zł. 29 kr. iest odkupiona lecz z tym warunkiem, że pańszczyzna ciągła, piesza, i do polowania potrzebna, od każdego Poddanego za wynadgrodzenie pienieżne, w gruntowey i podathowey Księdze wyznaczone na ten przypadek odrabiana być powinna, kiedy Państwo tey pańszczyżny potrzebuie. —

2gie Księga gruntowa z ośiadłościami 202.

gcie Należytości od pertraktacyi, i w ogólnosci od odmian od wszystkich tak osiadłych, iako też zamieyscowych Poddanych —

4te Od trzynastu Poddanych osobno

należytości Lenne.

by Lowienia Ryb do Miasteczka Neuhofen służebne, teraz na czas niewyznaczony zadzierżawione w części rzeki Krems w Detaxacyi opisaney, i w rzece Piberbach do tegoż samego Państwa należącey, tudzież polowanie w obrębie osobno opisanym.—

6te Dóm Pański dla Służących przy zamku znaydujący się, i Budynek także tam stojący, na Staynia i drewutnia

zdatny.

Do Kupna ći wszyscy przypuszczeni będą, którży podług Praw Kraiowych do tego zdolnemi są. — Ilość szacunkowa wziela będzie za Cenę wywołania, a wpływaiąca Summa kupna przeznaczonu iest do umórzenia Papierowych pieniędzy. —

Podania Licytacyine tylko w Walucie

Rewersów wykupujących albo pięć razy tyleż w kursujących Bankocetlach rozumieć się i przyjęte być mają. —

Chęć do kupienia maiący na dniu wyżey naznaczonym w C. K. Domu Rżądu Kraiowego tutay w Klasztorney ulicy o godzinie otey przed południem znaydować się, i na zgim piątrze w Radney Sali zgłosić się maią, gdzie także Vadium po 10 od 100 Ceny wywołania postanowione, do rak Kommisarza umyślnie do tego zesłanego złożone być ma.

Warunki do zasady Aktu Licytacyinego służące, tudzież Opisanie rzeczoney przedać się maiącey Realności, od dnia ninieyszego obwieszczenia zacząwszy, w zwyczaynych godzinach urzędowych w C.K. Urządowey Registraturze przeyzrza-

ne być moga, ---

Dan w Linzu dnia 19. Listopada 1811.

Od Kommissyi w Interessach przedaży Dóbr Rządowych ustanowioney, i od Wysokiey C. K. złączoney umarzaiącey i wykupuiącey Deputacyi osobno do tego zesłaney.

## Rreisschreiben

vom R. R. Galizifchen Landes- Bubernium.

Umwechslung ber Bantogettel von funf Gulden gegen Ginlofungsicheine.

Da der Borrath an Einlosungsscheinen zu 100 fl., 20 fl., 40 fl. und 5 fl. groß genug ist, um die Einwechslung der Bankozettel von 5 fl. unbeschränkt zu verantassen, und die Einlosungsscheinskassen überdies zu den nottigen Ausgleischungen bereits mit einem angemessenen Berslage von Einlosungsscheinen zu 2fl. und 1 fl. betheilt worden sind, so wird auf Allerhöchsten Befehl vom 6. dieses nachstehende Vorschrift

gur allgemeinen Wiffenschaft und punktlichften

Darnachachtung bekannt gemacht.

1) Bom 20. Dezember d. 3. an hat die Einziehung der Bankozettel von 5ft. und deren Einwechslung gegen Einlofungsfheine ihren Anfang zu nehmen.

2) Bom 20. Dezember d. J. an, hat die Umwechslung der Bankozettel von 5 fl. in kleis

nere Bankozettel aufzuhoren.

3) Mit 20. Idnner 1812 werden die Bantozettel von 5 fl. außer Umlauf gefest. Bon diesem Lage an durfen fie weder in den offentlichen Kassen, noch von Privaten mehr an

Bahlungsstatt angenommen werden.

4) Bur Erleichterung der Partheyen werden bis zum 20. Idnner 1812 alle Kreiskassen vom 21. Idnner 1812 bis 31. Man 1812 aber nur die Kreiskassen in Myslenice, Tarnow, Przemysl, Stanisławow und Czernowitz nebst der Lemberger Bankozettelkasse die Bankozettel a 5 fl. gegen Einlösungsscheine einwechseln; nach dem 31. May wird kein Bankozettel a 5 fl. mehr ausgewechselt.

Lemberg den 15. Dezember 1811.

## Cyrkularz

Od Ces. Król. Rządów Krajowych.

Zmiana Bankocetli na 5 Złotych za Rewersa wykupuiące.

Gdy zapas Rewersów wykupujących po 100 Zł. 20 Zł. 10 Zł. 15 Zł. dość iest wielkim, iż zmianę Bankocetli na 5 Zł. bez ograniczenia niemi rozpocząć można, Kassy Rewersów wykupujących zaś oprócz tego do potrzebnych wyrównań iuż stosownym zapasem Rewersów wykupujących na 2 Zł. i 1 Zł. opatrzone zostały; Przeto na naywyższy rozkaz pod dniem ótym t. m. następujący przepis do powszechnéy wiadomości i nayściśleyszego stosowania obwieszcza się. —

1) Od dnia 20 Grudnia r. b. zacząwszy wybieranie Bankocetli na 5 Zł. i tychże zmiana za Rewersa wykupujące

zaczynać się ma.

2) Od dnia 20go Grudnia r. b. za-

czawszy, zmiana Bankocetli na 5 Zł. na mnieysze Bankocetle ustanie.

3) Zdniem 20tym Stycznia 1812. Bankocetle po 5 Zł. z Kursu wywołane zostana. Od tegoż dnia zacząwszy aniw publicznych Kassach, ani od osób prywatnych zamiast zapłaty przyjęte być

niepowinny.

4) Dla ułżenia stronom aż do 20go Stycznia 1812. wszystkie Kassy Cyrkularne, od dnia 21go Stycznia 1812. aż do 31go Maia 1812. zaś tylko Kassy Cyrkularne w Myślenicach, Tarnowie, Przemyślu, Stanisławowie, i Czerniowcach oprócz Lwowskiey Bankocetlowey Kassy Bankocetle po 5 Zł. za Rewersa wykupuiące wymieniać będą. Po 31szym Maia 1812. żaden Bankocetel na 5 Zł. iuż wymieniany nie będzie. (1) w Lwowie dnia 15. Grudnia 1811.

Peter Graf v. Goef, Landesgouverneur.

Georg Ochener, Oubermial - Bigeprafibent.

Karl v. Friedenthal, Bubernial = Rath.

| Cona targowa w Lwowie os<br>duia 15 az do 21 Grudnia 181 |        |        |  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--|
|                                                          | Zt. R. | kr.    |  |
| Pszenicy Korzec                                          | 10.    | 311/12 |  |
| Zyta — — — — —                                           | 8      | 125/6  |  |
| Jeczmienia                                               | 6      | 547512 |  |
| Owsa                                                     | 3      | 125/6  |  |
| Prosa                                                    |        |        |  |
| Hreczki                                                  | 6      | 545/6  |  |
| Grochu                                                   |        |        |  |
| Kartofli — — — —                                         | 2      | 54 -   |  |
| Siana Cetnar                                             | 3      | 42     |  |
| Stomy                                                    | 2      | 151/6  |  |
| Drzewa twardego sag Wie-                                 | 100    |        |  |
| denski — — — —                                           | -9     | 65/6   |  |
| Drzewa miękkiego                                         | 7      | 65/6   |  |